## Ner 101 i 102.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 14 Sierpnia 1844 r.

Nro 3738 D. G. S.

SENAT RZADZACY

Wolnego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Walenty Cenner dotychczasowy Applikant Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, powołanym został na dniu dzisiejszym na Zastępcę Strażnika Lasów Instytutowych Obrębu Bielany z dniem 15 b. m. i r. poczynając, a to w miejsce po P. Piotrze Zaplatalskim na stan spoczynku przeniesionym zawakowane.

Kraków dnia 2 Sierpnia 1844 roku.

Za Prezesa Senatu KOPFF. Sekretarz Glny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 2559.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dopełnieniu Uchwały Senatu Rządzącego z d. 18 Marca r. b. do Nru 999 zatwierdzającej legata przez ś. p. Alojzę Wotzilkowa uczynione:

- a) do kaplicy na Piasku XX. Karmelitów na reparacyą odtarza 4000 Zp.;
- b) do XX. Marków na Msze 1000.;
- c) ubogim na Zamku 500 Złp.; i
- d) na polepszenie Cmentarza tutejszego Jlnego 1000 Złp. Wydział czyn ten naśladowania godny do publicznej wiadomości podaje.

Kraków dnia 20 Lipca 1844 roku.

Senator Prezydujący Koper.

Referendarz L. Wolff.

Nro 5435.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na skutek Uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 5 Lipca 1844 r. do L. 2740 D. G. S. zapadłej, zatwierdzającej w myśl Art. 910 K. C. uczynioną przez P. Karola Soczyńskiego O. M. Krak. Medycyny i Chirurgii Dra byłego Senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej, na rzecz Archikonfraternii Miłosierdzia i Banku Pobożnego darowiznę

kamienicy pod L. 87 w Gm. I. położonej, z przeznaczeniem tejże na sprzedaż dla osiągnienia summy szacunkowej, od której procent po najdłuższych dniach życia darującego, na wsparcie ubogich uczniów, a synów Obywateli W. M. Krakowa przez toż Bractwo obracanym być ma. Wydział S. W. czyn takowy jako naśladowania godny do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 20 Lipca 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 5740.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy w czasie pożaru dnia 28 Czerwca r. b. pod miasteczkiem Trzebinia nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczyli się: Mikołaj Gromkiewicz i Piotr Głuch mieszkańcy Trzebini; przeto tymże Wydział pochwałę publiczną oddaje.

Kraków dnia 30 Lipca 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff.

Nro 6104.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 22 Lipca r. b. Nro 3520, odbędzie się w Biórach Wydziału Spraw Wewn. i Policyi przez sekretne opieczętowane Deklaracye, na rece Senatora w Wydziale Prezydującego do godziny 2giej z południa do dnia 22 b m. i r. składać się mające, publiczna licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wyłomu własnem naczyniem w górze Porembskiej Belweder zwanej, posadzki i kamienia brukowego; dowozu tychże do brzegów Wisły, a następnie spławu onych do Krakowa, po cenach i w ilości jako to:

a) Kamień. 1,050 sążni kubicznych: - od wyłamania własnem naczyniem za jednę siągę . . . po Złp. 7 gr. 15;

b) od zwozu tegoż nad brzeg Wisły za jeden sążeń . . . . . . — 18 ", "

c) od spławu i ustawienia tegoż na brzegu Wisły w Krakowie . . . po Złp. 27 gr. 15;

d) Posadzka. 2,100 łokci kwadratowych: za jeden łokieć posadzki obrobionej z dostawą do Krakowa . . . . Złp. 6 gr. 20.

Powyższa ilośc kamienia i posadzki w ciągu lat trzech częściowo dostarczoną być ma. Vadium w kwocie Złp. 1,000 złożone być winno w Kassie Głównej, która takowe na wierzchu Deklaracyi poświadczy. Wzór do Deklaracyi poniżej zamieszcza się. O innych warunkach w Biórach Wydziału Spraw Wewnetrznych i Policyi wiadomość powziętą być może.

#### Wzor do Deklaracyi.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 2 Sierpnia r. b. Nro 6,104 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynie niniejsza Deklaracya, iż podejmuję się wyłamać własnem naczyniem posadzkę i kamień porfirowy w górze Porembskiej Belweder zwanej, dowieźć takowy nad brzeg Wisły, a następnie spławie i ułożyć w siągi na. I brzegiem Wisły w Krakowie po cenach (tu wyrazić ceny za jakie podejmie się entrepryzy), a to wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako Vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej Deklaracyi zamieszczonem, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu wydane ma być Vadium), dalej położyć datę, Imię i Nazwisko.

Ostrzega się zarazem, aby Deklaracye pod ich nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, na wierzchu zaś Deklaracyi podpisanem być ma: "Deklaracya co do licytacyi wyłomu, zwozu i spławu kamienia i posadzki porfirowej z góry Porembskiej Belweder zwanej do Krakowa, przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi w dniu 2 Sierpnia r. b. Nro 6104 ogłoszonej" tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone Vadium.

Kraków dnia 3 Sierpnia 1844 roku.

Za Senatora Prezydującego K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Nro 13,217.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż pod czas ostatniego wezbrania Wisły, Gromada Wsi Dąbia przytrzymała dwie tafle drzewa budowlanego małej miary; ktoby się więc mienił być Właścicielem takowego, winien się w Kommissaryacie Dystryktu Mogiła, celem o-

debrania owego drzewa za poprzedniem usprawiedliwieniem prawa własności zgłosic.

Kraków dnia 3 Sierpnia 1844 10ku.

(1 r.)

Za Dyrektora Policvi Smidowicz.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 4113.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Wzywa Zuzanne Katz właściwie Ratz zowiącą się, lub prawa jej mających, aby po odbiór kwoty Złp. 400 tytułem vadii przy kupnie kramu bogatego Nrem 64 oznaczonego w depozyt Sądowy w gotowiznie złożonej i tamże dotąd znajdującej się, w zakresie trzech miesięcy zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, Skarb publiczny w posiadanie tej kwoty wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 26 Lipca 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski.

(2 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 4099.

#### TRYBUNAL.

Wzywa Sukcessorów niegdy Ignacego Hr. Wielopolskiego, aby się w zakresie trzech miesiecy po odbiór kwoty Złp. sto, tytułem kaucyi w sprawie z Józefem Stalińskim do depozytu Sądowego złożonej, zgłosili; w razie bowiem przeciwnym, kwota rzeczona na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.

Krakow dnia 1 Sierpnia 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz Lasocki.

#### Nro 4091. T R Y B U N A &.

Wzywa Adama Ekiclskiego, Jana Berczyńskiego, Wiktoryą Ludwikownę, Chaima Fendlera, Izaaka Landau i Samuela Fendlera, aby się do kwoty Złpol. 310 gr. 10 massę Jana i Agneszki Płonczyńskich stanowiącej, przez nich zapowiedzianej, w przeciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie takowej.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1844 roku.

(2 r.)

Sedzia Prezydujacy H. Komar. Sekretarz Lasocki.

#### Nro 1292 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 5 i 6 Sierpnia<br>1844 r. |  |  | 2 Gatunek |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|
| 1044 1.                        |  |  | Zł. g.    |  |  |  |
| Korzec Pszenicy                |  |  |           |  |  |  |

|                             | 1 Ga  | tunek          | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek |        |
|-----------------------------|-------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|
|                             | od    | do             |           | do     | od        | do     |
|                             | Zł.g  | <b>Z</b> ł. g. | Z4. g.    | Zł. g. | Zł. g.    | Z4. g. |
| Korzec Jęczmienia           | 10 15 | 11 -           |           | 1      |           |        |
| " Owsa                      | 9     | 9 15           |           |        |           |        |
| " Grochu                    |       | 14 —           |           |        |           |        |
| " Jagieł                    |       | 30 -           |           |        |           |        |
| "Rzepaku                    | 21 —  | 22 -           |           | 20 —   |           |        |
| " Wielogrochu               |       | 15             |           |        |           |        |
| "Tatarki                    |       | 9 —            | /III      |        |           |        |
| " Ziemniaków nowych .       | 1 — — | 4 —            |           |        |           |        |
| Centnar Siana               |       | 3 —            |           | 2 12   |           |        |
| "Słomy                      |       | 3              |           | 2 15   |           |        |
| Maska czystego garniec      | 5 —   | 6 —            |           |        |           |        |
| Jaj kurzych kopa            |       | 1 12           |           | 1      |           |        |
| Drożdzy wanienka            | 4 —   | 5 —            |           |        | -         |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 —   | 4 12           |           |        |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 —   | 3 6            |           |        |           |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 6 Sierpnia 1844 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

#### Sprostowanie.

W Nrze 99 i 100 Dziennika Rządowego z r. b. na Stronnicy 339 w rubryce 6tėj wzoru do deklaracyi czytaj:
"Najwyższa Pensya po roku 1833; zamiast po rok 1833."